Nº: 289:

## Posener Intelligenz = Blatt.

Connabend, den 3. December 1831.

Ungefommene Fremde vom T. December 1831:

He Graf Potworowski aus Przysseka, Hr. Erbherr v. Haja aus Lewice, Hr. Erbherr Gorzenski aus Wiegamin, Hr. Erbherr Kurnatowski aus Dusin, Hr. Erbherr Dobrzycki aus Bablin, Hr. Pachter Bronikowski aus Pozarowo, Hr. Pachter Thiel aus Dabrowka, Hr. Pachter Rudolf aus Saniki, Hr. Oberförster Rudolf aus Jezierze, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbes. Materne aus Ebwalkowo, Frau Gutsbes. v. Ralkstein aus Mielezyn, I. in No. 384 Gerberstr.; Frau Gutsbes. v. Rzepnicka aus Zabikowo, Hr. Gutsbes. Skalawski aus Zabno, Hr. Gutsbes. Sokolinicki aus Sulencin, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Pachter Krzyzanski aus Rostworowo, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Dekon. Commiss. Immermann aus Kosten, I. in No. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Pachter Jeski, Hr. Pachter Hermel und Hr. Pächter Krumret aus Czerniejewo, I. in No. 20 St. Abalbert.

Proklama. Der, ihrem Wohnortenach unbefannten Dorothea Braneckawird bekannt gemacht, daß die Mariansna Keizer geborne Branecka durch daß am 6. September d. J. publicirte Tesfament ihr und ihren drei Schwestern ausammen 1000 Athl. verschrieben hat. Posen den 15. November 1831.

Ronigl. Preuß Landgericht.

Proclama. Uwiadomiamy Dorote Branecką z pobytu niewiadoma, iż Maryanna z Braneckich Keizerowa testamentem swym z dnia 6. Września r. b. ogłoszonym iéy, i trzem siostrom razem 1000 tal, zapisała.

Poznań d. 15. Listopada 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Offener Arrest. Nachbem über ben Rachlaß bes hieselbft verftorbenen Burgers und Schanfere Carl Friedrich Muguft Cchafer ber erbichaftliche Liqui= batione-Prozef eroffnet worden ift, und Die Erben deffelben fich ber Adminiftra= tion des Dachlaffes begeben haben, fo werben alle diejenigen, welche an ben C. F. U. Schafer, jest beffen Nachlaß, etwas verschulden, aufgefordert, ihre Schuld ad Depositum unfers Gerichts gu bezahlen, mit bem Bedeuten, bag jede Bahlung, Die an die Erben bes zc. Schafer, beren Ceffionarien ober an fonft Jemand erfolgen follte, fur ungultig erachtet und ber Zahlenbe angehalten werden wird, bie Zahlung nochmals ad Depositum zu leisten.

Pofen ben 12. September 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhastationspatent. Das unter der Gerichtsbarkeit des Königl. Landgerichts zu Posen in der Stadt Pinne,
Samterschen Kreises, unter No. 20 belegene, dem Bäcker Christian Gottlieb Abend zugehörige Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause, Schweinstall, Hofraum und kleinem Garten, welches gerichtlich auf 900 Athl. abgeschätzt worden ist, soll Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

hierzu haben wir einen peremtorischen Bietungstermin auf ben 3. Januar 1832 Bormittags um 10 Uhr in unsferm Gerichtsichlosse vor bem Landgerichts= Rath Culemann angesetzt, zu welchem

Areszt atwarty. Ponieważ nad pozostałością zmarłego tu obywatela Karola Fryderyka Augustyna Schaefer process sukcessyino - likwidacyiny otworzonym został i sukcessorowie iego zrzekli się administracyi pozosta. łości, przeto wzywamy wszystkich tych, którzy Schaefrowi, teraz pozostałości iego cokolwiek są winni, aby dług swóy ad depositum Sądu naszego zapłacili z tem nadmieniemiem, iż każda zapłata na rzecz sukcessorów Schaefra lub ich cessyonaryuszów za nieważną uznaną i płacący do powtórnego zapłacenia ad depositum znaglonym będzię.

Poznań dnia 12. Września 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w mieście Pniewach, w powiecie Szamotulskim, pod liczbą 20. polożona, piekarza Kristyana Rogumiła
Abend własna, składaiąca się z domostwa, kubla, podworza, ogrodka,
na 900 tal. sądownie oszacowana,
drogą koniecznéy subhastacyi naywięcéy daiącemu ma być sprzedana.

W tym celu wyznaczyliśmy termin zawity na dzień 3go Stycznia 1832 zrana o godzinie 10. w zamku naszym sądowym przed Ur. Culemann Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego, na który chęć kupna maiąRaufluftige mit bem Bemerken eingela- cych z tem oznaymieniem zapozywaben werben, bag ber Bufdlag erfolgen foll, infofern nicht gefetliche Umftanbe eine Ausnahme zulaffen.

Die Tare fann in unferer Regiffratur

eingesehen werden.

Pofen ben 12. September 1831. Ronigil. Preuß. Landgericht.

Dublikandum. Die den Anna Rofina Wandeltichen Erben zugehörigen, gu Rurnif, im Schrimmer Rreife., unter No. 20 belegenen, auf 2504 Rthl. 25 fgr. gerichtlich abgeschatten Grundftude, bestehend aus dem Wohnhause unter Do. 20 nebft Deben-Gebauden, aus 2 Bode= windmublen, 60 Beete Land und einer Schenne, follen auf ben Untrag eines Glaubigers, im Auftrage bes Ronigl. Landgerichts Pofen, im Wege ber noth= wendigen Subhaftation offentlich an ben Meiftbictenben verfauft werben. Sierzu haben wir die Bietungstermine auf

1) ben fiebenten Februar

2) ben zehnten April

1832,

3) ben fiebenten Juni

bon benen ber lette peremtorisch ift, in unferm Gerichtelofale Bormittage 9 Uhr anberaumt, und laben Raufluftige gu benfelben bor. Die Raufbedingungen werben im erften Termine entworfen werben. Jeder Mitbietende hat eine Caution von 100 Rthl. baar ju erlegen.

Bnin ben 31. Oftober 1831.

Ronigl, Preuß, Friedensgericht.

my, iż przybicie nastapi, gdy żadna nie zaydzie prawna przeszkoda.

Taxa téy nieruchomości każdego czasu w registraturze naszéy przey-

rzana być może.

Poznań d. 12. Września 1831. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Publicandum. Nieruchomości sukcessorów Anny Roziny Wandelt w Kurniku, powiatu Szremskiego, pod No. 20 polożone, na 2504 tal. 25 sgr. sadownie ocenione, składaiace się z domu mieszkalnego pod No. 20. z przybudowaniem, dwuch wiatraków, 60 zagon roli i stodoły, na wniosek wierzyciela iednego, z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, droga potrzebnév subhastacyi, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Tym końcem wyznaczyliśmy ter-

mina licytacyine na dnie

1) siódmego Lutego

2) dziesiątego Kwietnia 1832,

3) siódmego Czerwca, z których ostatni iest peremtoryczny, w sądownictwie naszém zrana o godzinie 9. i do tych ochotę kupna ma-

iacych wzywamy.

Warunki licytacyine w pierwszym terminie ułożone będą. Każdy licytant kaucyą 100 tal. złożyć winier.

Bnin d. 31. Października 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju. In Verfolg der vorläusigen Bekamtmachung vom 21: huj. wird hiermit zur dffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Verkauf der, zum Königl. Artisteries Dienst gegenwärtig nicht mehr nothigen Pferde in Posen mit dem 5. Dezember, in Glogau mit dem 10. Dezember, in Schweidnih mit dem 15. Dezember c. beginnt, und in den folgenden Tagen, mit Ausnahme der Sonns und Festage, unausgesseht, damit förtgefahren werden wird. Der Verkauf geschieht in dssentliches Verssteigerung und gegen gleich baare Bezahlung in Prenß. Courant; der Erwerber eisnes Pferdes hat eine Halfter, Trense oder Strick mit zur Stelle zu bringen, da die Artisserie nur das nachte Pferd übergeben kann. Die durch die resp. Abtheilungsseommandos in dssentlichen Blättern bekannt gemachten frühern Termine, an welschen die zuerst überstüssig gewordenen Pferde verkauft werden, haben auf die hier angesetzen Termine keinen weitern Einfluß, und wird nur bemerkt, daß die in den letztern zum Verkauf kommenden Pferde von noch besserer Qualität, als die in den frühern Terminen zum Verkauf kommenden Pferde von noch besserer Qualität, als die in den frühern Terminen zum Verkauf angesetzen sind.

Roniglich Preufische funfte Urtillerie=Brigabe.

Bit frifder Burff und Sauertohl labet auf bem 3. b. Mts. ergebenft ein: M. Kraufe, Neue Garten,, im Bergerschen Garten.

A REMARKS TO STREET A STREET AND A STREET AS A ST

The state of the s